Nº0: 72.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Montag, den 24. Mart 1828.

## Angekommene Fremde bom 21. Marg 1828.

Hr. Pachter Zaborowski aus Wlokin, Hr. Kommissarius Martin, und Herr Kondukteur Wilke aus Lotowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Stehmer aus Stettin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Wilhelmi aus Magdeburg, L. in No. 384 Gerberstraße.

#### Chictal = Citation.

Auf die von der Juliane Seidler geb. Richter in Schwersenz wider ihren Ehermann den Handschuhmacher Joseph Seidler wegen böslicher Verlassung angebrachte Ehescheidungöklage, haben wir zur Beantwortung derselben und zur Instruktion der Sache einen Termin auf den 5. Juli d. J. Vormittags um 10 Uhr vor unserm Deputirten Landgerichts

Zapopzew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Juliannę z Richterów Seidler w Szwarzędzu przeciw małżonkowi swemu rękawicznikowi Jozefowi Seidlerowi o złośliwe opuszczenie podaną, wyznaczyliśmy dla odpowiedzi na skargę i dla Instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Lipca r. b. zrana o godzinie 11.

Referendarins Radynski hier in unserm Partheienzimmer angesetz, zu welchem der Beklagte in diesem Termine entweder persönlich oder durch einen gerichtlich lezgitimirten Bevollmächtigten zu erscheinen, und die Klage zu beantworten, unter der Berwarnung vorgeladen wird: daß bei seinem Ausbleiben derfelbe aller in der Klage behaupteten Thatsachen in contumatiam für geständig, die Ehe getrennt, und für den allein schuldigen Theil erachetet werden wird.

Posen den 10. Mårz 1828. Königl. Preuf. Landgericht. w sali naszey sądowey przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sądu Zie miańskiego Radińskim, w którym pozwanego do stawienia się albo osobistego albo przez prawnie ulegitymowanego pełnomocnika i do opowiedzenia na skargę pod tem ostrzeżeniem zapozywamy, że wrazie niestawienia się iego wszystkie w skardze zawarte czyny in contumatiamiako przyznaiący, małżeństwo za rozłączone i on tylko za stronę winną uznany będzie.

Poznań dnia 10. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Ueber bas sämmtliche Vermögen des Kaufmanns Coligny in Posen ist heute Mittags um 12 Uhr der Konkurs ersöffnet worden. Es werden daher alle diesenigen unbekannten Gläubiger, die Ansprüche an das Vermögen des Gemeinsschuldners haben, hiermit vorgeladen, sich in dem zur Anmeldung und Ausweissung ihrer Ansprüche vor dem Deputirten Ober-Landesgerichts-Assert v. Reibenitz auf ven 19 ten April k. J. Vormittags um 10 Uhr hier in unserm Partheien-Zinnmer angesetzten Termin perfönlich oder durch gesetzlich zulässige Ves

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem całkowitym kupca Jana Coligny z Poznania, dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzonym został.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy pretensye domaiątku maią, aby się w terminie do podania i wykonania swych pretensyi na dzień 19. Kwietnia r. p. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Reibnitz w izbie naszey Instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwolonych sta-

vollmächtigte zu erscheinen, ben Vetrag und die Art ihrer Forderungen umständs lich anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und sonstige Veweismittel dar, über in Originali oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Nöthige zum Protokoll zu verhandeln, mit der beigesfügten Verwarnung: daß die im Termine ausbleibenden Gläubiger mit allen ihsen Forderungen an die Masse des Gemeinschuldners ausgeschlossen und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Eredikoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Mittelsstädt, Hoper und Brachvogel als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu verssehen haben werden.

Posen ben 13. December 1827. Königl, Preuß, Landgericht. wili, pretensye swe i zkąd iakowe pochodzą, dokładnie podali, dokumenta papiery i inne dowody originalnie lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokołu oznaymili, z tem przestrzeżeniem iż wierzyciele w terminie nie stawaiący wszelkie swe iakiekolwiek mieć maiące prawa utracą i z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze wspomnionym wierzycielom nakazane zostanie milczenie.

Nakoniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście iakowa okoliczność niedozwoli, albo też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości, Mittelstaedta, Hoyera, i Brachvogel, z których sobie iednego obrać i plenipotencyą i informacyą go opatrzyć mogą.

Poznań dnia 13. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Borlabung.

Auf den von dem Guardian des hiesigen Franziskaner-Convents, Geistlichen Wejerczyk, bei uns am 25sten Oktober ex gemachten Antrag, wird hiermit bekannt gemacht, daß die mit Bewilligung des frühern Besigers des im Schrodaer Kreise belegenen Guts Bednary, Joseph von Orzewiecki, am 12ten December 1796 angemeldeten ex Decreto vom 5ten Mat 1798 im hypothekenbuche von Vednary eingetragenen Posten als:

Rubr. II. No. 2., 333 Athlr. 10 fgr. für den Franziskaner-Convent hier als ein Onus perpetuum ex Inscriptione

bom 20sten Juli 1789 und

Rubr. III. No. 2., 333 Athlr. 10 fgr. gleichfalls für den hiesigen Franzisfaner-Convent ex Inscriptione vom 28sten Juni 1788 als wirkliche Realschuld von welchen die Hypotheken-Rekognitions-Scheine abhänden gekommen, bereits vollständig berichtigt worden sind.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an diese vorgedachten Capitalien als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandsoder sonstige Vriefs-Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, sich in dem dieserhalb auf den 16 ten April 1828 vor dem Landgerichts-Referendarius Hoppe in unserm Justruktions-Zimmer austehenden Termine, entweder in Person oder durch gesetzlich zuläsige Vesvollmächtigte zu erscheinen, die betreffenden Dokumente mit sich zur Stelle zu bringen, und ihre Forderungen zum Protokoll zu geben, widrigenfalls sie das

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Gwardyana tuteyszego konwentu franciszkańskiego Xiędza Wejerczyk z dnia 25. Października r. b, czyni się ninieyszym wiadomo, iż za zezwoleniem dawnieyszego
Dziedzica położonych w Powiecie
Sredzkim dóbr Bednar Jozefa Drzewieckiego na dniu 12. Grudnia
1796. podane i ex decreto z dnia 5.
Maia 1798. w xiędze hypoteczney
dobr Bednar zaintabulowane summy
iako to;

Rubr. II. liczby/2. 333. Tal. 10. sgr. dla tuteyszego franciszkańskiego konwentu, iako onus perpetuum ex inscriptione z dnia 20. Llpca 1789 Rokui Rubr. III. Liczby 2. Talarów 333. śgr. 10. również dla tuteyszego franciszkańskiego konwentu ex inscriptione z dnia 28. Czerwca 1788. iako aktualny realny dług, z których attesta rekognicyine zaginely, niezaplacone zostały. Wzywamy przeto wszystkich tych którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów, bądź iako Cessyonaryusze, iako Zastawnicy, tak pod innem nazwiskiem pretensye mieć mniemaią ninieyszym, aby sie na terminie tem końcem na dzień 16. Kwietnia 1828. przed Referendaryuszem Sądu naszego Hoppe w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, Dokumenta te z sobą na miesce zniesli i pretensye swe do

mit abgewiesen, ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt und die Dokumente barüber werden amortisirt und neue auss gefertigt werden.

Pofen den 19. November 1827. Jonigl, Preußisch, Landgericht.

Protokolu podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będą. Oraz amortyzacya onychże ogłoszona bydź ma.

Poznań dnia 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag eines Real-Gläubigers soll das zu Schwerfenz unter No. 14 bestegene, dem Jacob Aron Kuczynökl gehderige, nach Abzug der darauf haftenden Lasten und Abgaben auf 1504 Athlr. 11 sgr. 4 pf. abgeschäfte Grundstück nebst Zubehdr, namentlich ein massives Brauhaus, disentlich an den Meistbietensten verkauft werden.

Der Licitations = Termin ist auf ben 20sten Mai c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Referendarius Berndt in unserm Partheien-Zimmer angeseht, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einsaden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag, wenn nicht rechtliche Hindernisse ein Anderes nothwendig machen, ertheilt werden wird, die Bedingungen und Tare in unserer Registratur eingesehen werden können und Jeder, der dieten will, eine Eaution von 100 Rthlr. bestellen muß.

Posen den 28. Januar 1828. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacviny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość w Swarzędzu pod No. 14. położona do Jakuba Arona Kuczyńskiego należąca, po odciągnieniu ciężarów i podatków na 1504. Tal. 11. śgr. 4. fen. oszacowana z przyległościami iako to murowanym browarem publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Terminlicytacyjny na dzień 20. Maiar. b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Berndt w naszey izbie dla stron wyznaczonym został, na ktory ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli przyczyny prawne na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

w Poznaniu d. 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal , Citation.

In dem Hypothekenbuche des im Gnefener Kreise belegenen adelichen Guts Mielno, ist Rubr. III. No. 2 eine Protestation de non amplius intabulando für den Kammerrath Wilhelm v. Fischer und dessen Brüder Carl und Stanislaus v. Fischer wegen des am 2. Januar 1797 angemeldeten, ihrem Bater Carl Ludewig v. Fischer von dem Könige Stanislaus Augustus unserm 27. September 1798 auf die Summe von 22000 Flor.
poln. verliehene juris caduci eingetragen.

Da der Aufenthalt der Gebrüder von Fischer unbekannt ift, fo werden diesels ben auf den Antrag der Frau v. Jani: Bewsta, jegigen Eigenthumerin von Mielno, over beren Erben, oder Ceffionarien, oder wer sonft an die obige Summe Unforfiche zu haben vermeint, hierdurch offentlich aufgefordert, wegen dieser Summe ungefaumt Rlage zu erheben, fpates ftens aber zu dem auf den 7. Juli d. J. Vormittags um 9Uhr vor dem hrn. Landgerichtsrath v. Chelmicki in unferm Geschäftszimmer angesetten Termine gu bescheinigen, bag es geschehen ift, widri: genfalls fie unter Auferlegung eines ewi= gen Stillschweigens mit allen Unsprüchen

Zapozew Edyktalny.

W Xiędze hypoteczney szlacheckiey wsi Mielna w powiecie Gnieznińskim sytuowaney, iest w Rubryce III. No. 2. protestacya de non amplius intabulando na rzecz Radzcy Kameralnego Ur. Gwilelma Fischer i tegoż braci Karola i Franciszka Fischerów względem zameldowaney pod dniem 24. Stycznia 1797. roku ich Oycu Ur. Karolowi Ludwikowi Fischer przez Krola Stanisława Augusta pod dniem 27. Września 1798. r. nadaney summy 22000.! Złt. pol. prawem Kaduka zaintabulowana.

Gdy pobyt braci Fischerów nie iest wiadomym, przeto na wniosek Ur. Janiszewskiey, iako teraźnieyszey właścicielki Mielna, zapozywamy tychże, lubich suka cessorów albo Cessyonaryuszów, lub któżkolwiek do powyż wspomnioney summy mniemał mieć pretensye ninieyszym publicznie, iżby względem summy tey bez zwłoki skargę zanieśli, naypóźniey zaś w terminie na dzień 7. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Chełmickim sędzią naszym Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, że się to stało, udowodnili, w razie zaś przeciwnym przy nakazaniu im wiecznego milczenia z swemi wszystkiemi pretensyami prekludowanemi, i wymazanie

präklubirt, und die Löschung ber obigen Post verfügt werden wird.

Gnesen ben 28. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgerichi. powyższey summy rozrządzone zostanie.

Gniezno d. 28. Stycznia 1828. Król. Prusko Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung.

- 1) Der Soldat Abalbert Malinowski, welcher im Jahre 1808/9 mit den polnischen Truppen nach Spanien abgegangen ist, und seit jener Zeit von seinem Aufenthalte keine Nachsricht gegeben hat;
- 2) Johann Heymanowski, welchet ein Sohn der zu Exin verstorbenen Christina und Christoph Heymanowskis schen Scheleute ist, und seit dem Jahre 1794, zu welcher Zeit er polnischer Soldat geworden, keine Nachricht von seinem Leben und Aufhalte gegeben hat.
- 3) Christoph Lauchstädt aus Orchowko, welcher im Jahre 1787 geboren ift, und im Jahre 1809 an erhaltenen Wunden in einem Militair-Lazareth zu Thorn gestorben sein soll;
- 4) Anton v. Swiniarski aus Groczyn,

Zapozew Edyktalny.
Zapozywa się ninieyszem publicznie następuiące osoby:

1) Woyciecha Malinowskiego któren wroku 1808/9 zwoyskiem polskim do Hiszpanii odszedł i od tego czasu źadney o swem pobyciu nie dał wiadomości.

2) Jana Heymanowskiego, który zmarłych w Kcyni Krystyny i Krysztofa małżonków Heymanowskich iest synem i od roku 1794. w którymto czasie zostawszy żołnierzem polskim zadney o swoiem pobyciu i życiu nie dał wiadomości.

3) Krzysztofa Lauchstaedtz Orchowka, któren się w roku 1787. urodził i w roku 1809. na odniesione rany w lazarecie Toruńskim z tego tu świata zeyść miał. welcher seit dem Jahre 1808, zu welcher Zeit er mit den polnischen Truppen nach Spanien abgegangen ist, von seinem Leben und Aufentshalt keine Nachricht gegeben hat;

5) Johann Majewski aus Gack, von dem das vorstehende ebenfalls gilt;

6) Franz Schulz aus Loßberg, welcher als Soldat mit dem ehemals zu Gnesen garnisonirenden v. Mansteinsschen Infanterie-Regiment im Jahre 1806 den Feldzug gegen Krankreich mitgemacht und seit dieser Zeit von seinem Leben und Aufenthalt keine Rachricht gegeben hat,

ober deren unbekannte Erben und Erbnehmer werden hierdurch bssentlich ausgesordert, von ihrem Aufenthalt und Leben Nachricht zu geben, in dem zu diesem Zweck auf den 13. December d. J. vor dem Depustirten Herrn Landgerichtsrath Schneider anstehenden Termine sich zu melden, und weitere Anweisung, im Falle ihres Aussbleibens aber zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt, und ihr zurückgebliebenes Bermögen ihren sich meldenden nächsten Verwandten oder dem Fiskus ausgeants wortet werden wird.

Gnefen den 21. Februar 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

4) Ur. Antoniego Swiniarskiego z Sroczy na któren od roku 1808. w którym z woyskiem polskiem do Hiszpanii odszedłszy o swem życiu i pobyciu żadney nie dał wiadomości.

 Jana Maiewskiego z Gącza o którym toż samo iak wyżey

tycze się.

6) Francisza Schulz z Lossberg, któren iako żołnierz w byłym Regimencie piechoty Mansteina w Gnieznie konsystującym w roku 1806. w kompanią przeciw Francuzom poszedł, i od tegoż czasu o swem życiu i pobyciu żadney nie dał wiedomości,

lub tychże niewiadomych sukcessorów i spadkobierców, aby o swem pobyciu i życiu dali wiadomości i w terminie w tem celu na dzień 13. Października przed Deputowanym Sędzią Schneider wyznaczonym zgłosili i dalszego przekazania oczekiwali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż za nie żyiących uznani i ich pozostały maiątek zgłoszonym się naybliźszym krewnym albo Fiskusowi wydanym zostanie.

Gniezno dnia 21. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierza eine Beilage.)

# Beilage zu Mro. 72. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Der Handelsmann Liebermann Abraham Rottarczyk und bessen Schefrau Henriette geborne Peirels in Rempen haben bei Einschreitung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und die des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Krotoschin den 3. Marz 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Kupiec Liebermann Abraham Kottarczyk i żona tegoż Henryetta urodzona Peirels w Kempnie przy zawarciu małżeństwa wspólność majątku idorobku wyłączylico ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Schulz Casimir Zemlerski und bessen Ehefrau, die Ursula verwittret gewesene Schmidt geborne Mysz zu Blotznik, Domainen-Umts Altkloster, haben, nach einem vor Einschreitung der She am 10. v. M. vor dem Königlichen Landgericht zu Fraustadt geschlossenen Sbevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit der bestehenden Vorschrift gemäß zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferik ben 28. Februar 1828. Konigl. Preuf. Landgericht. Ogfoszenie.

Kazimierz Zemlerski Sołtys, i żona iego Urszula z Myszów pierwszego ślubu Szmitowa z Błotnicy Ekonomii narodowey Kaszczorskiey,
kontraktem przedślubnym pod dniem
10. m. z. w sądzie Zieminńskim
Wschowskim zawartym, wspólność
maiątku i dorobku wyłączyli, co się
ninieyszem stosownie do przepisów
prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz dnia 28. Lutego 182. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Rachdem über die 1530 Rthlr. Betragenben Raufgelber ber Abminiftrator Echauftichen, ju Beifche im Meferiger Rreife gelegenen Grundflucke, auf ben Antrag mehrerer Glaubiger ber Liquida= tions-Progef durch das bent ergangene Defret eröffnet worden ift, fo merden alle etwanige unbefannte Glaubiger, melche an die Grundfiude irgend einen Realanspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, fich in dem am 29. April 1828 Bormittage um 10 Uhr por bem Berrn Landgerichterath b. Bajerefi bier anftebenden Termine, entweder perfon= lich, ober burch gefetilich zuläfige De= vollmachtigte, wozu wir den Juftigfom= miffarius Wolny und Roftel vorschlagen, ju erfcheinen, ihre Unfpruche gehörig anjumelben und bie Richtigkeit berfelben nachzuweisen, midrigenfalls fie mit ih= ren Unfprüchen an die Grundftude pråclubirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen den Käufer, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Meserit ben 3. Dezember 1827. Monigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek kilku wierzycieli, rozporządzeniem dziś wyszłem, nad summą szacunkową grun. tów Administratora Echausta w Pszczewie powiecie Międzyrzeckim ležących, Tal. 1530. wynoszącą, process likwidacyiny, zapozywamy wszystkich, którzy do gruntów wymienionych pretensye iakowe realne mieć sądzą, aby się w terminie dnia 29. Kwietnia 1828. przed W. Baierskim Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im się kommisarz sprawiedliwości Wolny i Roestél proponuie, o godzinie 9. przed południem w izbie naszey stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do gruntów rzeczonych wyłaczeni będą i wieczne im w teymierze milczenie, tak przeciwko nabywcy onychże, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summai szacunkowa podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 3, Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

Ueber bas Bermogen des ju Rumbin im Leczycer Rreife in Polen verftorbe= nen fruber zu Dalefannto bei Pinne wohnhaft gewefenen Gigenthumers Jo= bann Ludwig Giebler ift bereits im Sab= re 1806 vom ehemaligen Patrimonial= Bericht ju Birte ein Concurs-Berfahren eingeleitet, was nunmehr auf Antrag ber Glaubiger fortgefett wirb.

Es werden baber alle unbefannte Glaubiger, welche Unfpruche an bie Maffe, welche aus einem baaren Depo= fital. Bestande von etwas über 1000 Rthlr. beffeht, haben, hiermit vorgela= ben, in bem gur Liquidation der Forde= rung auf den 23. April 1828 anftebenden Termine por dem Deputir= ten herrn Landgerichte - Uffeffor Jonas hierfelbst entweder perfonlich oder burch gefehlich zuläßige Bevollmächtigte, wo= gu benfelben bie hiefigen Juftig-Commiffarien Wolny und Mallow vorgeschla= gen werden, fich einzufinden, ihre For= berungen anzuzeigen und zu bescheinigen.

Die Ausbleibenden haben zu gewarti= tigen, bag fie mit allen ihren Forderun= gen an die Maffe werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Glaubiger wird auf= erlegt werben.

Meferit ben 22. Rovember 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Rumbinie powiecie Łęczyckim w Polszce, dawniey w Daleszynku pod Pniewami mieszkaiącego Jana Ludwika Gieblera właściciela, ieszcze w roku 1806. przez bywszy Sąd Patrymonialny Sierakowski, konkurs wprowadzony został, króry na wniosek wierzycieli teraz dopiero kontynuowa-

nym będzie.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy iakie pretensye do massy składaiącey się z gotowey summy depozytalney cokolwiek więcey nad 1000. Tal mieć sądzą, aby się w terminie do likwidowania ich należytości wyznaczonym, dnia 23. K wietnia 1828. przed Delegowanym Assessorem Jo. nas tu w mieyscu osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wolego i Mallowa przedstawiamy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż ze wszystkiemi pretensyami swemi do massy mianemi prekludowani będą i wieczne im milczenie przeciw reszcie wierzycielom nakazanem będzie.

Miedzyrzecz d. 22. Listop. 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß bas unter gerichtlicher Sequestration stehende, im Szudinschen Kreise bei der Stadt Exin belegene adlizche Gut Turzyn auf 3 Jahre, von Joshannis d. J. dis dahin 1831, in dem auf den 4 ten Junius c. Vormitztags um 10 Uhr in unserm Instruktionszümmer vor dem Herrn Ober LandesgezrichtszNeserendarius v. Baczto anstehenden Termine desannt zu machenden Bedingungen verpachtet werden soll, wozu Pachtliebhaber vorgeladen werden.

Bromberg ben 4. Jebruar 1828. Königl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się do powszechney wiadomości, iż wieś szlachecka Turzyn pod sądową sekwestracyą zostaiąca, w powiecie Szubinskim pod miastem Kcynią położona na 3. lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1831. roku w terminie na dzień 4. Czerwca b. r. o godzinie 10. przed południem w izbie naszey instrukcyinéy przed Ur. Baczko Referendaryuszem sądu głównego Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu pod warunkami w tymże terminie ogłosić się maiącemi wydzierzawioną bydź ma, na który to termin ochotę do nabycia teyże dzierzawy maiących wzywa sę.

Bydgoszcz dnia 4. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

singer among the content of the force of

Die verwittwete Pauline Liebke geborne Körner und der Pachter Johann Friedrich Gottskein in Kolatschkowo, haben die im Großherzogthum Posen unter Cheteuten statt sindende eheliche Gutergeweinschaft sowohl Rücksichts des Eingebrachten, als auch des Erwerbes, durch den am 15. Dezember v. J. dor ihrer Obwieszczenie.

Owdowiała Paulina z Koernerów Lieske tudzież Jan Frydrych Gottstein dzierzawca z Kołaczkowa wyłączyli między sobą przez ugodę na dniu 16. Grudnia r. z. urzędownie zawartą, wspólność między małżeństwem w Wielk m Xięstwie Poznańskim mieysce maiącą, tak względzie

Berheirathung aufgenommenen gericht= lichen Bertrag unter sich ausgeschlossen.

Gnefen ben 28. Januar 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wniesionego iako i dorobkowego maiatku.

Gniezno dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

unter out for a la inclinario and

duriff of frenkiss bads press one fore

Subhastations-Patent.
Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Krotoschin soll das zur Mätler Süßmann Lublinerschen erbschaftlichen Liquisdations-Masse gehörige, hierselbst unter Mo. 26 belegene, und auf 209 Athlr. 15 sgr. gerichtlich abgeschäfte Grundstück im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Termin auf den 3 ten Mai 1828 Nachmittags um 2 Uhr bierselbst anberaumt worden.

Rempen ben 16. Februar 1828. Abnigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom pod No. 25. tu w mieyscu położony do faktora Suessmana Lublinera sukcessyino likwidacyjney massy należący na 209. Tal. 15. śgr. sądownie otaxowany, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Maia 1828. popoludniu o godzinie 2. wyznaczonym został.

Kempno dnia 16. Lutego 1828. Król. Pruski Sad Pokoju. Subhaftations . Patent.

Das hiefelbst unter No. 142. belegene, bem Handelsmann hirsch Levin Nawra zugehörige Grundstück, welches nach
der gerichtlichen Taxe auf 500 Athle.
gewürdigt worden, soll Schuldenhalber
auf den Autrag eines Gläubigers biffeutlich meistbietend verkauft werden und es
steht in Folge Auftrages des Königk.
Landgerichts zu Bromberg der VictungsTermin auf den 2 ten Juni c. Morgeus um 9 Uhr in unserem GeschäftsJimmer an.

Besitzsähigen Käufern machen wir biesen Termin mit bem Bemerken bestannt, bag ber Meistbietende ben Zuschlag bieses Grundstucks zu gewärtigen hat, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe kann übrigens mahrend ben Dienststunden in unserer Registratur eins gesehen werden.

Inomraciam ben 11. Februar 1828.

Patent Subhastacyiny.

Grunt tu w mieyscu pod liczbą 142. położony do kupca Hirsch Lewin Nawra należący, który według taxy sądowey na Tal. 500. ocenionym został, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedanym bydz ma, którem końcem, stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, termin licytacyjny na dzień 4. Czerwca o godzinie 9. zrana na posiedzeniu sądu naszego wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż naywięcey dający spodziewać się może przybicia tey nieruchomości, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrzana bydź może.

Inowrocław d. 11. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts m Fraustadt, haben wir zur öffentlichen Berpachtung des den Gottfried und Elissabeth Heinschen Eheleuten zugehörigen, zu Sarne unter der Mo. 109 belegenen Grundstücks, von George-Tag d. J. ab, auf 1 Jahr, einen Termin auf den 16. April d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anberaumt, zu welchem wir Pachtlustige hiermit einlasden.

Die Pachtbedingungen werden im Ter-

Rawicz den 14. Marz 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W zlęceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyjiśmy termin do publiczego wydzierzawienia nieruchomości pod liczbą 109 w Sarnowie sytuowaney Bugusławowi i Elźbiecie małżonkom Hein przynależącey, od S. Woyciecha r. b. na rok ieden nadzień 16. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. włokalu urządzenia naszego, na który ochotę do zadzierzawienia maiących ninieyszym wzywamy.

Kondycye dzierzawy w termi-

nie obznaymione zostaną.

Rawicz dnia 14. Marca 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmadung.

Im Auftrage des hiesigen Königl. Landsgerichts wird Unterzeichneter 150 Stück Schaafe, im Wege der Exekution am 2 ten April d. J. Bormittags um 10 Uhr in Karge, gegen gleichbaare Bezahlung meistbietend verkaufeu, wozu Kaufelustige eingeladen werden.

Meserit den 19. Marg 1828. Der Landgerichts-Sekretair Kullak. Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego, przedawać będzie podpisany w terminie dnia 2. K wietnia r. b. o godzinie 10. przed południem w Kargowie 150. sztuk owiec, drogą exekucyi naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę.

Ochotę kupienia maiący wzy-

waią się.

Międzyrzecz d. 19. Marca 1828, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Kullak.

# Muttion, statement

In der noch nicht beendigten Tritschlerschen Nachlaß-Auction kommen Montag den 24. und 25. d. M.

außer dem noch vorhandenen Werkzeug, worunter ganz vorzüglich kunstliche Maschinen befindlich, eine ganz besonders empfehlungswerthe einen Monat gehende messingene, und verschiedene Schwarzwalder-Wanduhren, so wie eine Fenster-Uhr mit vor.

em-noted the southern the south of the south of the southern the south

the state of the s

Sistemathan habe made

andread short reasons have the transport of the state of the same

nakon statut in de Ahlgreen.